### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 15.)

3. Lutego 1842.

#### Dostrzezonia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc               | Czas                                              | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzhiej wiedensh.    |                                                                                        | Termo-<br>metr<br>Reaumara                                             | Psy-<br>chro-<br>metr                                                | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr                                                             |  | Stan atmosfery.                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| 30. Stycznia [ 31. —— [ 1. Lutego [ | W. ① 2 fo. 10 N. W. ① 2 Po. 10 N W. ② 2 Po. 10 N. | 27, 392<br>27, 451<br>27, 450<br>27, 443<br>27, 439<br>27, 442<br>27, 408 | 28 1 6<br>28 1 9<br>28 2 6<br>28 2 6<br>28 2 5<br>28 2 4<br>28 2 5<br>28 2 5<br>28 2 1 | $ \begin{array}{r}  - 4,3 \\  - 6,5 \\  - 11,7 \\  - 5,0 \end{array} $ | 0,95<br>1,97<br>0,84<br>0,91<br>1,17<br>0,97<br>0,69<br>1,00<br>0,95 | 0,000                          | Zachod. Połnoc. Z. Zachod. Połud. W. Wschod. Połud. W. Północ. W. |  | pokryto. chmurno 4. pokryto. rzadko pokryto. mgła. pokryto. |

<sup>\*\*)</sup> Prężność pary w atmosferze będącej, w linijach paryskich wyrazona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 30. Stycznia: Baron Raischach, c. k. Major, z Źólkwi. - Singer Harol, z Budynina. -Czerniakowski Adam, z Tarnopola. - Trompeteur, c. k. Radca krym., i Rieszkowski Paweł, z Sambora. - Janiszewski Paweł, z Gródka. – Szumlański Stanisław, z Miłowania. – Ochocki Cypryjan, z Czortkow a. – Szczepański Michał, ze Złoczowa. – Strzelecki Krzysztof, z Brzeżan. – Mikołajewicz Józef, z Wiązowej. – Małecki Stanisław, ze Staj. – Macewicz Roustanty, z Krakowa. – Włodek Ignacy, z Wisłobok. – Nahujowski Autoni, z Kropiwnika. --

Duia 31. Stycznia: Hrabina Dzieduszycko, z Tarnopola. – Hrabina Mniszek Helena, z Krysowic. – Baron Fichtl, c. k. Pułkownik, i Gaus, c. k. Major, ze Stryja. – Stiefer Antoni, Badca kam., z Prze-myśla. – Bogusz Maciej, z Jurowic. – Maniawski Jan, z Bolestraszyc. – Srokowski Alexander, z Jauczyna. – Pokutyński Maciej, ze Złoczowa. – Ruszczyc Stanisław, z Peretok. – Pietruski Oswald, z Podhorca. – Kaao, c. k. Porucznik, z Mikołajowa. – Winkler, i Scholl, c. k. Podporucznicy, ze Złoczowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 30. Stycznia: Hrabia Pawlowski Rarol, do Lubaczowa. - Drzewiecki Józef, do Remenowa. — Popiel Antoni, do Rzeszowa. — Teufl, c. k. Hapitan, do Czerniowiec. — Dolauski Felix, do Rakowa. — Hłocki Alfred, do Krakowa. — Jawornicki Gustaw, do Bartatowa. — Terfecki Felix, do Grodka. — Borowski Leon, do Kozłowa. — Mczer Harol, do Mostów. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Duniewicz Julijau, do Złoczowa. — Onyszkiewicz Fortunat, do Borusowa. — Złoczowa. — Paren Paiel and Maria de Romania.

Duia 31. Stycznia: Hrabia Bulgarini Piotr, do Zóltaniec. - Baron Raischach, c. k. Major, Morski Alexander, i Dobrzyński Ignacy, do Zólkwi. – Jabionowski Józef, do Rawy. – Szymanowscy Franciszek i Szymon, do Spasowa. – Mikolajewicz Jozef, do Żurawna. – Strzelecki, Sokolowski, i Szczerbieski, do Stojańca. – J. X. Iwański Sobestyjan, Hanonik tytularny, do Żydaczowa. – Biliński, c. k. Forucznik, do

Tarnopola. -

#### K u W Srednia cena. (Skarb.) (Domest.) Dnia 26. Stycznia. p€tu (M. K.) (M. H.) w M. K. Czech , Morawii , Szlazka (2 1 1 4 Styryi , Krainy , Karniolii i (2 Obligacyje długn Stanu -)106 7/8 53 112 (4 delto 99 518 - - - - - (1314) (3 75 114 Gorycyi (6 Obligacyje wylosowane, obligacyje )105 5 8 Dnia 27. Stycznia. Kamery nadwornej pozyczki przy-(5 Srednia cena. (4 112 muszonej w Krainie i skarbowe StapCtn. w M. H. Obligacyje długu Stanu . . (5 nów Tyrolskich - - - -)107 1/16 (31)2) -(4 99 9116 (6 Pozyczka do wygrania pr. lesy z r. 1834 Obligacyje wylosowana, obligacyje 701 718 Ramery wadwornej pozyczki przy-(5 za 500 ZR. (2112) 65 112 muszonej w Krainie i skarbowe Sta-(41)2 Obligacyje wiedeúskie bankowe 99 314 1 53 now Tyrolskich (4 detto (Skarb. (Domest.) (3 1/2 ) (M. K.) (M. K.) Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 Obligacyje Stanów Austryjac- (3 65 Obligacyje wiedeńskie bankowe . . (2 112 ) 65 112 kich powyżej i nizej Anizy, (21)2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3        | ) 69 : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ramery nadwornej, dawniejszego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (21/2     |        |
| CALLE TO STATE OF A STATE OF THE STATE OF TH | (2 1)4    | ) —    |
| 1 lorency i ochai zaciągnioacj po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2        | ) —    |
| zyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $(1\ 3)4$ | ) —    |

Rurs wexlowy w M. R. z dnia 27. Stycznia.

g. 2 mie. Amszterdam, za 100 talar. Kur.; tal. - 135 08 1J2 g. Augsburg, za 100 ZR. hur.; ZR. -Uso. Frankfuri n.M. za 100ZR.20 fl. stopyZR. 97 3/8 g. 2 mie. Genue, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 113 3/4 g. 2 mie. Hamburg, za telar. bauk. 100; kur. Tal. 143 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 96 314 g. 2 mie. Londyn, fant szterlingów w. 3 mic. - ZR. 9.40 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 995/8 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków - ZR. 113 1/2 g 2 mie. Paryž, za 300 franków - - ZR. 114 w. 2 mie.

#### Hurs Iwowski

| Z                 | dn | 18 | Z. | J.  | ule | 30. |    |            |       |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|------------|-------|
| Dakat holenderski | -  | -  | -  | -   | 11  | ZR. | 23 | kr.        | W. W. |
| Dahat cesarski -  |    |    |    |     |     |     |    |            |       |
| Rubel rossyjski - | -  |    | ,  | 120 | 3   | -   | 52 | THE PARTY. | -     |
| Courant polski -  | -  |    | -  | -   | 3   |     | 26 | aprent.    |       |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nastepujących zameldowanych:

Od 22go do 25go Stycznia 1842.

Chrześcijanie:

Home Jan, c. k. Radca i Burmistrz głównego miasta Lwowa, 00 l. m. na apoplexyję.

Jašińska Apolonija, córka szewca, 11 mies. m., na puchline wodna.

Czerwiński Stanisław, syn szewca, 4 l. m., na kons. Schneider Jan, dozorca więżniów, 57 l. m., na puchlinę wodną.

Dzikowski Paweł, syn cieśli, 7 dni m., na zapalenie wnetrzności.

Zdońska Anna, wdowa po piekarzu, 43 l. m., na paraliz płucowy.

Kłosowski Józef, wyrobnik, 19 l. m., na ospę-

Klimberg Anna, zona slużącego, 34 lat m., na zapalenie zołądka.

Iwanowicz Auna, służąca, 25 lat maj., na suchoty pł. Raniczek Anna, wdowa po ciesli, 45 l. m., - i Strodi Tekla, zona propinatora, 50 lat maj., na pu-

chline wodną. Dabrowiecki Grzegorz, wyrobnik, 60 l. mai., na apo-

plexyję. Wiśniowski Wincenty, praktykant, 22 l. m., na apoplexyję krwi.

Hnotz Antoni, propinator, 65 l. m., przez starość. Sparczyńska Magdalena, wdowa po szewcu, 53 l. m., - i Szydelski Jan, browarniczek, 50 lat maj., na puchline wodną.

Zydzi:

Glass Jossel, dziecię złotnika, 18 mies. m., na suchoty. Terwett Gittel, żebraczka, 75 l. m., przez starość. Goldgayer Jakób, krawiec, 40 l. m., na konsumcyję. Oskenese Jakob, prywatoy dozorca drog, 41 l. m., aa suchoty pluc.

Ornstein Ewa, córka kupca, 2 1/2 roku m., na zapale-

Schweger Samuel, spekulant, 63 l. maj., na paraliz plucowy.

Losch Sara, córka machlerza, 6 1/2 roku maj., na zapalenie krtani.

Ax Leib, kramarr, 33 l. m., na podagre. Bardach N., 12 dni msj., na konwulsyje.

U w i a domienie.

Nro. 5713. Cena jednego funta miesa wołowego wagi lwowskiéj dla publiczności chrześcijańskiej głównego miasta Lwowa, na miesiąc Luty 1842 stanowi się na trzy i pół krajcara mon. konw-

Od c. k. Rzadu krajowego. We Lwowie dnia 28. Stycznia 1842.

Cena targowa we Lwowie od 1go do 31go

Stycznia 1842. Korzec pszenicy 9 ZR. 35 kr. W. W. — Żyta 6 ZR. 36 kr. — Fęczmienia 6 ZR. 5 kr. — Owsa 4 ZR. 3 kr. - Cetnar Siana 1 ZR. 43 hr. - Slomy 1 ZR. 8 kr. - Korzec prosa - ZR. - kr. - Hreczki 5 ZR. 14 kr. - Grochu kr.- Ziemniaków 2 ZB. - kr.- Seg austr. drzewa bukowego 18 ZR 5 kr. — dębowego 16 ZR 11 kr. — sosuo-wego 15 ZR 26 kr. — Kwarta galic. krupek pszennych 15 kr. - jęczmiennych 5 kr. - jagieł 10 kr. - breczanych 6 kr. - Maki pszennéj 7 kr. - žytnej 4 kr. - liwarta piwa dubeltowego 8 kr. - wódki dobrej 40 kr. - wódki pośledniej 12 kr. - Fuut masła 33 kr. — łoju 15 kr. — mięsa 8 3/4 kr. We Lwowie dnia 31. Stycznia 1842.

#### Doniesienia urzedowe.

(259)Edykt.

Nro. 114. Nieobecni Sobestyjan i Jan Filkowie niniejszem zawiadamiają się, iż sukcessyja po ich ojcu Antonim Filku, akładająca się z 6tej części roli Krupinowka zwanej i ruchomość na nich spadła. – Tym nieobecnym za kuratora do bronienia ich praw Józef Porzycki ustanawia się, i ciż pod jednym wzywają się, ažeby do tego im nalezacego spadku tem pewniej w przeciągu roku zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie spadek ten z kuratorem pertraktowany i temu przyznany, komu z prawa nalezeć bedzie.

Z Urzędu ekonomicznego Państwa Barwaldu

średniego dnia 13. Grudnia 1841.

Ediktal-Vorladung. (261)

Mr. 127. Bom Dominio Gliny wielkie, Tarnowor Rreises, wird der abwesende militarpflichtige Lorenz Salagay aus Gliny wielkie AM. 15, jur Rudfebr in feine Beymath binnen 3 Monaten, bei fonflis gen gefeglichen Umteverfahren gegen benfelben, bier= mit vorgeladen. Gliny wielkie den 4. Janner 1842.

Rundmaduna. Mro. 84349. Bur Besetzung der bei dem Mla-

gistrate in Brzegan erledigten Stelle eines Stadt-Rassers, und zugleich Ehrenbeisigers, womit der Behalt von Zweihundert Gulben C. M. verbunden ift, wird hiemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25ten Februar 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Brzezaner k. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behorde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, den Geburtsort, Stand,

und Religion,

b) über die erhaltenen Wahlfahigkeitsdekrete zum Stadtkasser auf dem Lande, dann zur Ausübung des Richteramts in schweren Polizei = Uibertretungen,

c) über die Renntniß ber deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den übrigen Beamten des Brzeganer Magistrate verwandt oder verschwägert sepen.

Dom f. f. galizischen Landesgubernium.

Lemberg am 15ten Janner 1842.

(3)(206)Edictum. Nro. 38748. Per Caesaroo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Antoniae Brettschneider de domicilio ignotae, medio praesentis Edicti notum redditur: sub 21. Septembris 1841. resolutionem, petitum fisci reg. nomine Summi Aerarii sub praes. 20. Septembris 1841. ad Nrum. 38612. contra haeredes olim Francisci Haenschel in causa puncto 968 flr. 32 xr. M. C. pro concedenda sibi altera sex mensium dilatione ad justificationem condictionis exhibitum - contraparti ad se desuper in triduo sub rigore assensus declarandum communicans, emanatam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Piwocki cum substitutione Domini Advocati Rajski ipsius pericule et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 184!.

(248) E d i c t u m. (2)
Nro. 39133. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Jano sen
Janusio Com. Iliński et Henrico Com. Iliński,
de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti
notum redditur: ex parte Fisci Reg. nominefundi criminalis, censum loc. cond. pro ubica-

tione C. R. Judicii criminalis Leopeliensis in domo sub Nro. 730 1/4 locati, pro tempore a 20. Octobris 1841 ad 20. Aprilis 1842 obvenientis, in quota 1250 fl. Mon. Conv. comportatam, hancque quotam sub 29. Decembris 1841 ad Nrum. 39133 ad Depositum hujus Reg. Fori Nobilium pro re haeredum Cordulae Com. Potocka susceptam esse.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Bartmański, eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Januarii 1842.

(249) Edictum. (2)

Nro. 39133. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Mariae Com. Potocka de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Fisci Reg. nomine fundi criminalis, censum locati conducti pro ubicatione C. R. Judicii criminalis Leopol. in domo sub Nro. 730 1/4 locati pro tempore a 20. Octobris 1841 ad 20. Aprilis 1842 in quota 1250 fl. M. C. ad hujas Depositum pro re haerednm Cordulae Com. Potocka comportatum esse, atque ex hoc censu medio resolutionis ddto. 10. Januarii 1842 Nro. 39133 portionem Dnae. Mariae Com. Potocka concernentem, in securifatem praetensionis Samuelis Margosches per 54 fl. 40 xr. M. C. c. s. c. conformiter requisitioni Judicii mercantilis et cambialis Loopol. ddto. 20. Angusti 1841 Nro. 3431 pignore obstrictam extitisse.

Cum autem hic Judicii domicilium Dnae. Mariae Com. Potocka ignoretur, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Gnoiński, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 10. Januarii 1842.

(253) E b i f t. (2)

Nro. 13570. Von dem k. k. Bnkowiner Stadts und Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen des k. k. galizischen Judicii deleg. m ilmixii zur Hereinbringung des Restes pr. 12 fl. 21 kr. C. M. der Militär-Merarialsorberung, dann einer Schahungsgebuhr mit 4 fl. C. M. und der noch austaufenden Erekutionskoften, die dem Johann Kochanowski gehörigen, in Sereth sob Nro. top. 139 und 227 gelegenen Realitäten am

14. Mary 1842 Fruh 9 Uhr im Exekutionswege bei bem Serether Gemeindgerichte unter nachstes benden Bedingniffen werden veraußert werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth der Realität Nro. 139 mit 228 fl. C. M. und jener sub Nro. 227 mit 358 fl. C. M. an-

genommen.

- 2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10,1100 als Angeld zu Kanden der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, ben Uibrigen aber zurückgestellt werden wird.
- 8) Der Meistbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen 3 Monaten, vom Lage, als der Lizitationsaft zur Kenntnis des Gerichtes genommen wird, gerechnet, gerichtlich zu erlegen, wo ihm sodann der physische Besit der erkauften Realitäten übergeben werden wird.

Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ansgebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Aerarial-Forderung wird bemselben nicht belassen.

5) Nach rechtsfraftig erledigtem Lizita: ionsafte wird zur Verhandlung über die Liquidität und Prioritat der intabulirten Forderungen ein Ter= min angeordnet, und nach gefchloffener Berbandlung dem Kaufer die Bablungeordnung, wornach die Befriedigung der Gläubiger aus der zwenten Halfte des Kaufschillings zu geschehen haben wird, mitgetheilt merden , welche derfelbe binnen 30 Zagen, vom Tage der Zustellung gerechnet, zu er= füllen haben wird, widrigens die erkauften Realitäten auf Verlangen entweder eines Gläubigers oder auch des Schuldners ohne einer neuen Scha-Bung in einem einzigen Termine auf Wefahr und Rosten des Käufers auch unter der Schäbung versteigert werden wurden. Gollte jedoch die Er-Flarung der Bläubiger vorgelegt werden / daß sie die Baklung ihrer Forderungen nicht aus San= den des Kaufers, sondern unmittelbar aus dem Depositenamte verlangen, so wird der Raufer verpflichtet fenn, auch die zwente Bolfte des Raufschillings unter der vorstehenden Strenge binnen 30 Tagen vom Tage der zugestellten Bablungeordnung an das Depositenamt bieses Landrechts ju erlegen.

6) Werben biefe Realitaten an diefem Termine auch unter bem Schahungewerthe veraußert werden.

7) Schald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder die Gläubiger befriediget, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, die auf den Realitäten haftenden Lasten ertabulirt und auf

den erlegten Kaufschilling übertragen werden. —

Collte er bingegen

8) den gegenwartigen Lizitationsbedingnissen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, so werden diese Realitaten auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine veräußert werden.

9) Hinschich der auf diesen Realitäten haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Sereiher Grundbuch und an die dortige Stadtkassa gewiesen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Landrechts.

Czernowitz am 22ten Dezember 1841.

(251)  $(\mathfrak{F} \ \mathfrak{h} \ \mathfrak{t} \ \mathfrak{t}.$  (2)

Mro. 12984. Won dem f. f. Bukowiner Stadt= und Candrechte wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen des k. k. galizischen Judicii delegati militaris mixti jur Vornahme der exekutiven Veraußerung der den Josel Zofingerischen Erben, als: Chana, Abraham und Daniel Zofinger geborigen, ju Czernowitz sub Nro. T. 4 gelegenen Realität zur Gereinbringung des durch den f. Fiskus Namens des hohen Militar-Uerars von der ersiegten Forderung pr. 1307 fl. 37 1]: fr. 23. 25. verbliebenen Refies pr. 575 fl. 28. 28. sammt 41100 Zinsen vom 1. März 1832 bis zum Zahlungstage, dann ider den Schähleuten gebuhrenden Congrug pr. 4 fl. C. Mt. und der Erekutionsfosten pr. 20 fl. 21 fr. C. M. ber Termin auf den 3ten Mart 1842, 17. Mart 1842 und 7ten Upril' 1842 angeordnet werde, an welchem Aermine diese Lizitation jedesmal um 9 Uhr Früh biergerichts unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden wird :

1) Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 626 fl. 25 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 20,100 als Ungeld zu handen der Lizitations-Kommission im Baaten zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ikt verpslichtet, da der Erekutionssührer bieber der einzige Gläubiger ist, die erste Kaufschillingshälfte vinnen 14 Tagen', die zweyte binnen 3 Monaten, vom Tage als der Lizitationsatt zur Kenntniß des Gerichtes genommen wird, zu erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, vor dem gefestlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunchmen, so ist der

Erfleher

3) verbunden, diese Lasten nach Maß des ansgebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Aerarialforderung wird demfelben nicht belassen.

5) Gollte Die Reglitat in den drey Feilbie

thungsterminen um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde s. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 zur Vernehmung der Gläubiger wegen erleichternden Feilbiethungsbedingungen die Tagfahrt auf den 8. April 1842 Früh 9 Uhr bestimmt.

6) Sobald der Bestbietber den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolsten, so wird ihm das Eigenihumsdefret ertheilt, und die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt und auf den erlegten Kausschilling über-

tragen werden. Gollte er bingegen

7) den gegenwärtigen Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nache kommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf der Realität haftenden Laften, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kaussussigen an die Czornowitzer Stadtkassa

gewiesen.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 22ten Dezember 1841.

(177)d i c t u m. (2) Nro. 33371. Per Caesareo-Regium Forum Nobilium Leopoliense DD. Theodoro Com. Potocki, Carolinae Nakwaska et Adelinae de Com. Potockie Kamieńska medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad Instantiam D. Thobiae Weinert in jura Andreas Rostworowski intrantis medio resolutionis C. R. Fori Nobilium Leopoliense ddto. 30. Decembris 1841. ad Nrum. 33371. emanatae decreta, resoluto ddto. 30. Septembris 1839. Nro. 28222. ad petitum Fradil Mansch comproprietariae Summae 3000 Aur. sequestratio bonorum Bilcze et Manasterek, haeredum Adami Com. Potocki propriorum, etiam in satisfactionem correspondentis quanti e Summis 3000 Anr. 23668 fipol. et 350 Aur. c. s. c. respective ex portione dictarum Summarum, Andream Rostworowski concernenti, pro extenuatione Summas 275 Aur. holl. cum usuris pro 4/100 a 21. Augusti 1819. et expensis 3 fl. 12 xr. et 16 fl. 6 xr. M. C. attributi tum in satisfactionera executionia expensarum adpraesens in queta moderata 10 fl. 39 xr. M. C. aguitarum extensa; atquae Tabulae reg. ordinatum extiterit, ut decretam hanc sequestrationem in statu passivo bonorum Bilcze et Manasterek relate ad Summas 3000 Aur., 23668 fipol. et 350 Aur. ut domin. 129. pag. 376. n. 410 et 411, on hagrentes adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. D. Theodori Com. Potocki, Carolinae Nakwaska et Adelinae de Com. Potockie Kamińska ignoretur, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Jul. Romanowicz ad actum informationis praefatarum personarum de quaestionis resolutione, eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nob. Leopoli die 30. Decembris 1841.

(272) R d i c t u m. (2)

Nro. 1283. Caesarco-Regiumin Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilinza Leopoliense de domicilio ignoto Josepho Dzierzkowski et praesumtivis vel nefors jam declaratis haeredibus olim Rosae de Dulskie Dzierzkowska tum olim Juliac de Dzierzkowskie Cienska de nomine hic non indicatis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Joannia et Gregorii Paluchy seu, Opaluchy tum Theresiae de Opaluchy Galiczyńska contra haeredes Josephi Dzierzkowski, ut pote: Magdalennam Müller, Ilyacenthum Ohmiński, Michaelem Dzierzkowski, Udalricum Nicolaum bin. Cieński, proles olim Juliae Cieńska scilicet: Modesiam, Lauram, Luitgardam, Olgam, Ludomirum, Sigismundum, Vittaldum et Boleslaum Cienskie, Theophilam Obmińska, Josephum Dzierzkowski, massas haereditarias olim Rosae de Dulskie Dzierzkowska tum olim Juliae do Dzierzkowskie Cienska ex massa olim Josephi Dzierzkowski et quidem inter se pro ratha portiouum haereditariarum tandem Ladislaum Com. Rózwadowski, ex hypotheca bonorum Raytarowice puncto solutionis in solidum capitalis 120 Aur. hell. et usurarum a die 12. Januarii 1822. usque ad diem 8. Januarii 1838. qua diem quaesitae praenotationis per 6/100 ab hoc vero die nisi per 5/100 ad effectivam solutionem Summae Capitalis nemerandarum, ac declarandae pro justificata praenotationis hujus Summae 120 Aur. hell cum obvenientibus usuris super bonis Raytarowice seu Rytarowice dom. 173. pag. 214. n. 75. on. nec non super Summis ad massam successionalem olim Josephi Dzierzkowski et respective ad conventos haeredes pertinentibus ut pote super Summa 50 Aur. rel. nov. 72. pag. 113. n. 1. et 2. on. tum Summa 2000 Aur. Dom. 81. pag. 424. n. 18. on. tandem auper Summa 1500 Aur. Dom. 54. pag. 453. n. 9. et 10. on. ut lib. Dom. 173. pag. 214. n. 75. on. effectuatae) sub praes. 14. Januarii 1842. ad Nrum. 1283. huic Judicio libellum exhibitum, Judiclique opera imploratam esse. — Ob commorationem corund m ignotem cornm periculo et impendio judicialis Advecasus Deminus Dalański cum substitutione Domini Advocati Wieńkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino ad pertractandum hanc cansam in diem 28. Februarii 1842. hora decima matutina praefinito comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium. Leopoli die 18. Januarii 1842.

(236) Edictum. (2)

Nro. 37111. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nob. Leopoliense Josepho Wisłocki de domicilio ignoto, tnm haeredibus Josephae Wisłocki de nomine et domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum redditur: quod conformiter petito Joannis Laskowski sub prass. 18. Junii 1841. ad Nrum. 18500. exhibito, intabulatio: a) juris sexennalis a die 1. Aprilis 1841. inchoandae cnm 1, Aprilis 1847. terminandae possessionis conductitiae bonorum Prusiek b) juris, si conductor in via qualiscumque executionis bona Prusiek tangentis, ad solutionem qualiscumque evicti debiti vel restantiae aerarialis urgeretur, tale solutum debitum vel restantiam cum provisione 10/100 a Censu loc. cond. detrancandi, et si ejusmodi solutio jam post praestitum pro ultimo conductitio anno Censu loc. cond. locum haberet - exsolutae quotae refusionem cum provisiono 10/100 exigendi - pro casu vero si non refunderetur, conductitiam possessionem bonorum Prasiek sub conditionibus Contractus loc. cond. per ulterius triennium pro ratione soluti debiti continuandi - demum c) obligationis locatorum conductori 20. orgias ligni pro focco ex silvis vicinis emendi - nec non sex truncos fagineos ex sylvis Płovicensibus atque sarmenta pro sepimentis necessaria addendi - in statu passivo bonorum Prusiek, Josephi Wisłocki propriorum pro re Joannis Laskowski sub 1. Julii 1841, ad Nrum. 18500. decreta extiterit.

Cum autem hic Judiciio domicilium eorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Cybulski Eorum periculo et impendio pro Curatere constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1841. (204) Edictum. (2)

Nro. 32009. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Mariannae Com. Potocka medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum fisci reg., de praes. 22. Octobris 1841. medio resoluti die hodierna ad Nrum. 32009. editi, via assecurationis mortuarii ab illiquidis post Antoniam Szeptycka in quota 276 fl. 22 2/4 kr. M. C. obvenientis mortuarium isthoc in statu passivo portionum Summarum 23668 flp. 350 Aur., 3000 Aur. superbonis Manasterek et Bilcze ut Dom. 11. pag. 430. n. 86. et 87. on. haerentium, Andream Rostworowski Mariannam Com, Potocka et Helennam Winzingerode concernentibus, intabulari dispositum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Mariannae Com. Potocka ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Piwocki eidem proprio ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutiones intimantur, de quibus resolutionibus supra citatis

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1841.

(213) E d i c t u m. (2)
Nr. 37815. Per C. R. Forum Nobilium Leopol.

medio praesentis Edicti notum redditur:

l. Legatariis olim Josephi Szeptycki de domicilio ignotis de inscriptis iisdem legatis et quidem:

1.) Domino Stanislao Krosnowski de legatis eidem quotis 572 Aur. holl. 7 flp. cum usuris a successoribus olim Ignatii Działyński obvenientibus tum 258 Aur. 20 flp. a Joanne Kościołkowski debitis nec non 220 Aur. cum usuris a quodam Zegibert agente domus bancalis Tepperianae obvenientibus — porro de legato eiden ense (Karabela) dicto, tum altero ense (pałasz) et tribus cingulis —

2.) Cuidam Nicolao inservienti ex Jakubowco de legata eidem annua mercede et 600 flp. —

3.) Nano (Karzeł) Majeciowski ex Jakubowce de legata eidem Summa 1000 flp. —

4.) Certae Ludyńska inservienti de legata ei-

dem quota 400 flp.

Il. 5.) Debitoribus massae crideriae Tepper et Schulz a quibus nonnullae Summae eidem testatori obveniant, de vita et domicilio ignotis utpote: DD. Joanni Strzelbicki, Thadaeo Kościołkowski, Friderico Zegibert et Ignatio Działyński, quod praetensiones contra eosdem e massa crideria Tepper et Schulz defuncto Josepho Szeptycki agnitas, in securitatem tributi successorei ab illiquidis in Summa 2527 fl. 2/4 xr. M. C. et taxa mortuarii ab illiquidis in quota

562 fl. 39 1/4 xr. M. C. in quantum a singulis activis his obveniant esse condictas. —

Cum autem hic Judicii domicilium ipsorum notum non sit, ideo ipsorum periculo et impendio D. Advocatus Piwocki cum substitutione D. Advocati Blumenfeld ad tuenda ipsorum jura pro Curatore constituitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Edift.

Leopoli die 31. Decembris 1841.

(191)

Mro. 1415. Bom Magistrate der k. Stadt Kutty wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts vom 12. Oktober 1841 Bahl 27849 die erekutive Feilbiesthung der in Kutty unter CNro. 417 siegenden, den Itzig Fischer'schen Erben angehörigen Realistät, zur Befriedigung der, dem k. Fibkus, Mamens des höchsten Urars zugesprochenen Summe pr. 109 fl. 21 kr. C. M. sammt den zuerkannten

42 fr. C. M. in drei nacheinander folgenden Terminen den 23ten Februar, 30ten März und 27ten April 1842 immer um 10 Uhr Vormittags in der Ruttyor Magistratskanzlei unter nachstehenden Besdingnissen wird vorgenommen werden:

Erefuzionsköften pr. 4 fl., 8 fl. 22 fr. und 10 fl.

1) Bum Musrufspreise wird der Schazungswerth

von 650 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5 per Cent als Ungeld zu handen der Lizitaziond-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshälfte binnen 2, die zweite binnen 4 Monaten, vom Tage der Bestättigung der Feilbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein ober der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen ober bedungenen Auffundigungs-Termine anzunehmen,

so ist der Ersteber

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Aerarialforderung wird demselben nicht belassen.

5) Sollte die Realitat um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird diefelbe auch unter ber Schabung um jeden Preis

feilgebotben merden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling überstragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Ligitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkom-

men, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine veraußert werden.

8) hinsichtlich ber auf dieser Reolität haftenben Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werben die Kauflustigen an das Grundbuch und die Stagtkassa gewiesen.

Mus dem Rathe des f. Magistrats der fregen

Stadt Kutty den 24. Dezember 1841.

(268) Rundmachung. (2)

Mro. 837. Durch das k. k. Janower Kammerals Gericht wird auf Unsuchen des k. k. Lemberger Landrechts vom 13. Dezember 1841 3. 34132 in Sochen der durch den k. Fiskus im Namen des hohen Uerars gegen Isac, Jonte, Moses und Ovadia Hay evinzirten Forderung per 313 fl. C. M. sammt 4100 Interessen nach Ubschlag der gezahlten 76 fl. C. M., dann den zugesprochenen Ereskuzionskösten von 2 fl. 12 kr., 5 fl. 28 kr., 11 fl. 39 kr., 20 fl. 24 kr. C. M. — der verhypotheszirten Realität in Janow sub CNro. 16 im Ereskuzionswege in drei Terminen, d. i. am 30ten Marz, 29ten Upril und 24ten Mai 1842 feilgesbothen, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Bum Musrufspreise wird der Schätzungewerth

pr. 3782 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Teder Kauflustige ist verbunden 5/100 als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingehalfte binnen zwei Monaten, die zweite binnen sechs Monaten vom Tage der Lizitazion gerechnet, gerichtsich zu erlegen. Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden diese Lasten nach Maß des angesbothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Merarial-Forderung wird demselben nicht belaffen.

5) Sollte diese Realität um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden, so wird biese auch unter der Schäßung um jeden Preis feilge-

bothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums-Dekret ertheilt, und die auf dieser Realität haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf seine Befahr und Roften in einem einzigen Ligitagione-

Sermine peraufert merben.

8) Sinfichtlich der auf Diefer Realizat baftenben Schulden, Steuer und fonftigen Abgaben merden die Kauflustigen an das Grundbuch und Wirthschaftbamt gewiesen.

Janow am 9, Janner 1842.

Edictum.

Nro. 15847. Per C. R. in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Dnae. Antoninae de Lentowskie Puszet medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirnm D. Josephus, Theophila et Ludovica Charewicze majorennes, tum minorennes Theresia Charewicz in assistentia matris tutricis D. Theclae Walewska ad Forum hocce adversus eandem in causa puncto solutionis Summae 527 Aur. caes. pond. c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia

exigit, imploraverint. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam, eidem hic loci degentem Advocatum Dnum. Ligeza cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum ctiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo ipsa admonetur, ut pro die 6. Aprilis 1842 hora 10. matutina compareat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, -vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Tarnoviae die 4. Januarii 1842.

Edietum. Nro. 3907. Per Caes. Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Pelagiae Brzezińska concitatae; aut ejus nefers demortuae de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Cunegundis de Jalbrzykowskie Konopczyna ad Forum hocce adversus successores 1mo olim Apoloniae de Białobrzeskie Brzezińska utpote: Balbinam Brzezińska, Felicem Brzeziński, Ludovicam de Brzezińskie Majewska, Adamum Brzeziński, eandem D. Pelagiam Brzezińska de domicilio ignotam, Christinam Brzezińska, ad manus tutoris Adami Brzeziński, 2do successores post

Thomam Białobrzeski, Stanislaum Białobrzeski, Paulum Bialobrzeski, Antonium Bobrowski, Mariannam Bobrowska, Petrum Białobrzeski, Theclam de Białobrzeskie Hornowa, Sigismundum Horn et Nicolaum Dabski in causa puncto solutionis Summae 23,000 flp. et 500 flp. ut via executionis secundi gradus detaxatio bonorum Brzacowice et Popowice ad tractum bonorum liaweciny spectantium in satisfactionem Summae 18,417 flp. 21 gr. c majori 23,000 flp. et 500 flp. restantis decernatur sub praes. 18. Martii 1840 ad Nrum. 3907 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, im-

ploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Rutowski cum substitutione Domini Advocati Witski ad actum extricandae quaestionis quantum exequenda praetensio adusque efficiat? et qualis sit ejus valuta periculo et impendio absentis, eidem qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo eadem admonetur, ut pro die 14. Aprilis 1842 hora decima matutina comparcat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 13. Januarii 1842.

Edictum. (239)

Nro. 26354 1841. A Regiae Urbis Metropolitanne Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Judaeae Itta Majorówna et D. Josepho Com. Mier de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Josepha Smolińska, Carolina, Franciscus, Joannes et Adamus Smolińskie de praes. 24. Decembris 1341 ad Nrum. 26354 actionem intuitu decernendae oxtabulationis hypothecae Summae 500 Aur. seu 9000 flp. haer. tom. 2. pag. 303. n. 1 on. pro re Itte Majerówna una cum suboneratione quota 6 Aur. seu 108 flp. dom. 2. pag. 303. n. 3 on. pro re D. Josephi Com. Mier conspicua de realitate Nro. 474 1/4 sita in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploraverunt.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Zmińkowski cum substitutione Domini Advocati Piątkowski, quibuscum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qna propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore id est: 26. Februarii 1842 hora 9. mat. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt. —

Leopoli die 31. Decembris 1841.

(279) Edictum. (2)

Nro. 272/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Antonio et Veronicae Himler seu Chmilier conjugibus de vita et domicilio ignotis vel illorum successoribus notum redditur, quod contra ipsos D. Franciscus Wernik de praes. 5. Januarii 1842 Nro. 272 actionem intuitu agnoscendae actori proprietatis realitatis Leopoli super fundo Nro. 133/4 noviter extructae in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit eornm commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est Curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Piwocki cum substitutione Dni. Advocati Raczyński, quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: 16. Aprilis 1842 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi psi patronum et Advocatum alium eligant, ot Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suem ipsi negligant. damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt. Leopoli die 13. Januarii 1842.

(92) Edictum. (2)

Nro. 3121. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Przemyśl de vita et loco commorationis ignoto Dno. Adalberto Horodyski aut nefors ejusdem haeredibus de nomine, cognomine, de vita et loco commorationis ignotis notum redditur, contra eosdem ex parte DD. Joanni et Franciscae liwiatkowskie actionem puncto extabulationis Summae 100 flp. seu 25 flr. ex instrumento cautionis ddto. 26. Octobris 1795

super realitate Nro. Cons, 28 in Civitate sita intabulatae, exhibitam, iisdem Curatorem in persona Domini Vladislai Wisłocki constitutum, huicque actionem cum termino pro die 14. Martii 1842 communicatam esse. Quapropter moderno Edicto praemonentur, ut Curatori defensionis adminicula tempestive suppeditent, aut sibimet alium patronum eligant, hunc Judicio denominent, eaque, quae tuitioni jurium suorum proficua esse censentur, procurent.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Przemysliae die 20. Novembris 1841.

Ronfurs=Ausschreibung. Mro. 1988|1842. Bur proviforischen Befetung der bei dem f. Lemberger Magistrate gerichtlicher Abtheilung erledigten zwen Auskultantenstellen mit dem jahrlichen Udjutum pr. 300 fl. C. Ml. wird hiemit der Konkurd auf vier Wochen vom Tage der letten Einschaltung dieser Kundmachung in der Lemberger polnischen Zeitung an gerechnet, ausgeschrieben, und die Kompetenten aufgefor= dert, ihre Gesuche versehen mit den Belegen über das Ulter, Moralität, absolvirte Rechtsstudien, erhaltene Wahlfähigkeitedekrete wenigstens für eine Auskultantenstelle, die etwa bereits geleisteten Dienste, nebst der Ungabe: ob und in wiefern der Kompetent mit den Beamten dieses Magi= strats verwandt oder verschwagert sep, hieramts durch das politische Einreichungs-Protokoll in der obigen Frist einzubringen.

Lemberg am 28ten Janner 1842.

(270) Kundmachung. (2)
Nro. 50. Zur Besetzung der bei dem Altsandecer Stadtmagistrate in Erledigung gesomme=
nen, mit der jahrlichen Bestallung von 100 st.
E. M. aerbundenen Gerichstdienersstelle wird der Konkurs unter denselben, mittelst der in den polnischen Lemberger Zeitungsblattern Nro. 135,
136 et 137 ex 1841 eingeschaltet gewesenen Kund=
machung vom sten November 1841 Zahl 2065
verlautbarten Bedingungen, abermals unter Festesung des Termins bis zum 31ten März 1842
hiemit ausgeschrieben.

Mus dem Rathe des Altsandecer Stadtmagifirats am 48ten Sanner 1842.

Will Street Street

(205) Edictum. (2)

Nro. 35868. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Stephano Witkowski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. sub praes. 26. Novembris 1841 Nro. 35868 ad hocce Reg. Forum Nobil. exhibitum, resoluto sub hodierno ad Nrnm. 35868 formato, in satisfactionem taxarum in quota 39 fl. 26 xr. M. C. a Stephano Witkowski obvenientium, tum praesentis executionis

expensarum in quota 6 fl. M. C. applacidatarum, ex Summa 939 fl. 57 1/2 xr. V. V. medio sententiae C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddto. 29. Augusti 1833 ad Nrum. 9197 contra Petrum, Franciscam et Alexandram Deboli evictae, correspondens quantum attributum, atque D. Camerario Wisłocki ordinatum est, ut super repetita originali sententia C. R. Fori Nobilium Tarnov. ddto. 29. Augusti 1833 ad Nrm. 9197 a D. Advocato Piotrowski curatore Stephani Witkowski attributionem hanc adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusdem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Christiani ad actum informationis de praefata resolutione eidem ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione aupra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1841.

(266) E d i c t u m. (2)
Nro. 38735. Per Caesareo - Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
Joanni Szczepanowski de vita et domicilio
ignoto vel eo nefors demortuo ejus haeredibus
de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quoad instantiam Justinae de Szczepanowskie Bzowska medio resolutionis ddto. 30. Augusti 1841 ad Nrum. 23256
edita, intabulatio Joannis Kuczewski et Justinae Bzowska pro proprietariis 1/10 partis bonorum Cisowice Carolinam Annam bin. Szcze-

panowska respicientis decreta extiterit.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wieńkowski cum substitutione Domini Advocati Polański ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1841.

(295) E d i c t u m. (1)
Nro. 152. Caes. Regium in Regnis Galiciae
et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium
Leopoliense DD. Aloisio Mathiae Benedicto Dubrawskie, Theresiae de Dubrawskie Bothakowa
et Magdalenae de Dobrawskie Lebedowiczowa
medio praesentis Edicti notum reddit: per Fiscum r. nomine ecclesiae r. l. in Kalusz et respective fundi religionis contra supra citatos
conventos puncto zolutionis census annui per
5/100 a Summa 1000 flp. sub praes. 3. Januarii
1812 ad Nrum. 152 huic Judicio libellum exh/bitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob

commorationem supra citatorum conventorum, in loce ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Gnoiński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 30. Martii 1842 hora 10. matutina hic r. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Januarii 1842.

(269) Edictum. (1)

Nro. 452. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Agnethi Stehr de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: Resolutione tabulari ddto. 25. Januarii 1841 ad Nrum. 1445 edita — ad instantiam Francisci Smolka curatoris massae olim Joannis Martynowicz praenotationem quotae 50 flr. M. C. cum usuris a 2. Augusti 1824 computandis in statu passivo Summae 8000 fir. titulo cautionis super bonis Brzysk ac juris ab hac cautione usuras percipiendi pro re debitricis Agnethis Stehr haerentium — pro re massae Joannis Martynowicz decretam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium praefatae Agnethis Stehr ignoretur, ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Leszczyński, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supera citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Januarii 1842.

(285) Ediktal-Vorladung. (1)

Mro. 2132. Von Seiten der Berrschaft Tysmionitz, Stanislaver Kreises in Galizien, werden nachstehende militarpslichtige Individuen, die sich ohne obrigseitlicher Bewilliaung aus ihrer Helmath entsernt baden, aufgesordert, binnen drep Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenwartigen Edists in das Lemberger Umtsblatt, in ihre Zeimath zuückütehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens nach Berlauf dieser Frist dieselben als unbefugte Auswarderer betrachtet, und mit ihnen nach dem a. h. Uuswanderungs = Patente vom Jahre 1832 versfahren werden wird.

Hus der Stadt Tysmienitz:

5448 Nro. 34 Isak Unger vel Belfer,

— 82 Berl Sternberg,

— 150 Schaja Klugmann,

— 235 Abraham Stimm,

— 236 David Askinasy,

— 264 Jacob Hellering,

— 267 Hersch Nadel,

— 273 Leib Bretholz,

— 234 Aron Papelbaum.

Bom Dominio

Tysmienitz am 3ten Janner 1848.

(292) Ediktal - Vorladung. (1)
Mro. 4456|1841. Von Seite der k. k. Kammeralherrschafts - Verwaltung Samborer Kreises
werden nachstehende militarpflichtige Individuen,
welche ohne obrigkeitlicher Bewilligung sich entfernt haben, zur Nuck der in ihre Keimath mit
dem Beisate aufgefordert, daß wosern sie binnen
6 Wochen von der letten Edikts-Einschaltung an
gerechnet, nicht erscheinen, als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und nach Vorschrift werden behandelt werden.

Mus Jasienica solna: Hand Mro. 11 Hippolit Kaszubiński. -- - 260 Michael Baumgarten, — — 110 Julian Andrusiewicz, - 94 Michael Kozakiewicz, - 112 Dmytro Rossowicz, aus Lisznia: 15 Joseph Fedyszka, - 130 Sen Chomin, aus Modrycz: - 145 Jan Masnawski, aus Bania Kotowska: 46 Moysche Klinghofen, aus Luzek: - 44 Prokop Hoy, aus Orow: - 332 David Ohrenstein, aus Tustanowice: - 102 Hryń Hawryłów, - 151 Moses Buxmann, aus Ulyczno: - 60 Feibel Schutzberg, aus Truskawiec: 29 Petro Rozuk, aus Wola Jakubowa: - 107 Schmul Klinghofer, - 174 Demian Mielnik, - 188 Stefan Zgula, aus Hubicz: - 107 Iwan Jaców, aus Bolechowce: - 133 Michał Dunicz.

Drohobycz am 18, Janner 1842.

(252) G b i f t. (2)

Vira. 13304. Bon dem f. f. Bukowiner Statisund Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen des königl. Fiskus Namens des hohen Taparars die erekutive Feilbiethung der dem Lazar Neid gehörtgen Realität sub Nro. Cons. 207 im Molodia wegen Hereinbringung der hinter densselben authaftenden Taren pr. 37 fl. C. M. beswilliget, und solche hiergerichts am 10ten März 1842 — 31ten Diärz 1842 und am 21ten Uprit 1842 um 10 Uhr früh jedesmal unter nachstehensden Bedingnißen abgehalten werden wird.

atens. Bum Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schagungswerth von 350 fl. Kon. Munge

festgesett.

2tens. Die Kauflustigen sind verbunden 10]100: des Austrufspreises an Ungeld der Lizitazionskom-

mission ju erlegen.

Brens. Sollte diefe Realitat im aten und 2ten Termine nicht über ober um ben Schähungswerth an Mann gebracht werden, so wird dieselbe amsten Termine auch unter dem Chanungswerthe jestoch nur in einem die Glaubiger bedeaenden Bestrage hintangegeben werden.

4tens. Der Meistbiethende ift verpflichtet, ben angebothenen Kaufschilling in welchen das Ungeld eingerechnet wird, binnen 14 Tagen nach Buftellung des die Ligitazion bestättigenden gerichtlichen Bescheides zu Gerichtsbanden zu erlegen.

5tens. Nach Berichtigung des Kaufichillings wird dem Kaufer das Eigenthumsbefret ausgesfolgt, und die erkaufte Realitat in physischen Besit

übergeben.

Stens. Der Käufer ist verpflichtet die von dem Tage der Uibergabe der erstandenen Realität gebührenden Steuern und Ubgaben aus Eigenem zu entrichten.

7tens. Sollte der Bestbiether den Kaufschilling in dem festgesettan Termine nicht berichtigen, so wird auf dessen Befahr und Kosten die erstandene Realität in einem Ligitazions-Termine auche unter dem Schäpungswerthe veräupert.

Mus dem Rathe des Bukowiner k. k. Stadt= und Landrechtes.

Czernowit am 22. Dezember 1841.

(291) Ediktal - Vorladung. (1)
Mro. 603. Von dem Dominikal-Unte Podhorodce, Stryjer Kreises, werden die militärpslichtigen:
seit einigen Jahren unwissend wo sich aufhaltenden Unterthanen, nähmlich: Hawrylo Druser rocto Prokopów von Urycz KN. 45 und Olexa Lastowocki von Sopol KN. 20, hiemit einberuffen,
binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung dieses Edikts in das Zeitungsblatt hieramts zu erscheinen, widrigenfalls dieselben als Rekrutirungs-

fluchtlinge angesehen und behandlt werden wurden ..

Podhorodce am 20ten Dezember 1841.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 3go Lutego 1842.

(303) Kundmachung. (1)
Mro. 41. Bei der k. k. ob der ensischen BauDirekzion sind zwei Wegmeisterstellen mit dem Gebalte von 300 fl. und dem Vorrückungsrechte in
die höhere Gehaltsstuffe von 350 fl. C. M. in Erledigung gekommen, womit ferner der Bezug eines
jährlichen Reifepauschals von 30 fl. und eines
Schreibpauschales von 6 fl. verbunden ist.

Die Bewerber um diefe Stellen haben ihre Befuche, belegt mit den Nachweisungen über die vol-

(287) Rundmachung. (1)
Mro. 90. Zur Wiederbesetung der erledigten Baudirektors-Stelle in diesem Gubernial-Gebiethe, womit ein Jahresgehalt von 1800 fl. C. M. dann die Leitung aller Civil-Strassen- und Wasserbau-lichkeiten verbunden ist, wird der Konkurs mit dem Beisate ausgeschrieben, daß diejenigen, welche sich um diesen Dienstespossen bewerben wollen, ihre mit den Beweisen über den Bestig der vollständigen theoretischen und praktischen Kenntnisse im Civil-

#### (981) Anfündigung (2)

Mro. 1422. Von Seiten des Bochniaer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicheisteilung der Materialien und Arbeitstieferung, zu der, über den Kaba-Hiuß, ber Proszowki neu zu erbaueten Klößelhängbrücke, in Folge h. Gubernial-Verordnung, vom 7ten November 1841, Zahl 69582. die vierte Lizitation am 16ten Koranung 1842 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine Ucordverbandlung in der Bochniaer Kreisamts-Kanzley Vormittags um 9 lihr abgespalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt:
a) für Materialien 8737 fl. 9418 fr.
b) » Urbeiten 2601 fl. 22 fr.
und das Vadium ad a) 880 fl.

#### (276) Rundmachung. (2)

Mro. 29889. Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Kenntsniß gebracht, daß am 22. November 1841 vor der Thur des Spitals der barmherzigen Schwestern eine todte beilaufig 30 Jahre alte Mannsperfon weggelegt gefunden wurde, welche folgenderweise ausgesehen hat:

Diefelbe war ftarken Körperbaues, mittlerer Statur, runden Ungesichts, blonder Kopfhaare, starken Bartwuchses, rothlichen schwachen Backen-bartes, grauer Augen, kurzer fleischiger Nase

lendeten technischen Studien, ihrer bieherigen Dienstleistung, und besonders ihrer bei dieser, oder einer anderen Baudirekzion durch die abgeslegte Prüfung erworbenen Befähigung im Strassen-Baufache bis 6ten Februar d. I. bei dieser Baus-Direkzion einzureichen, und sich über Fähigkeit zur Leistung der vorgeschriebenen Dienstkauzion pr. 300 fl. C. M. auszuweisen.

von der k. f. Landes . Bau - Direktion.

Ling am 5. Janner 1842.

Strassen- und Wasserbaufache und der sonstigen hiezu vorgeschriebenen erforderlichen Eigenschaften, besonders aber noch über ihre bisherige Dienstleisstung, über ihre wenn gleich nicht unerläßige doch sehr wünschenswerthe Kenntniß der Landessprache, dann über ihre Moralität dokumentirten Gesuche durch ihre vorgesetten Behörden bis 20. Hornung 1842 bei dieser Landesstelle einzubringen haben.

Vom f. f. illyr. Gubernium. Laibach am 7. Janner 1842.

#### ad b) 260 fl.

Busammen 1140 fl. Konv. Munge. Die weiteren Lizitazions=Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offersten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions=Verhandslung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions=Kommission zu übergeben.

Ubrigens wird bemerkt, daß, falls sich keine Unternehmer für die ganze Lieferung sinden sollten, auch auf theilweise Lieferung der Materialien, und auf die Arbeiten abgesonderte Unbothe angenommen, und davon herabgesteigert werden wird.

Bochnia am 25ten Janner 1842.

und gefunder Babne, jedoch ohne fonftiger außerer Kennzeichen.

Die Bekleidung bestand aus einem kurzen Spenser vom sogenannten Walter-Scott-Stoffe, einem alten grobleinwandenem hembe und dergleichen Gattien, alten zerriffenen rehfarbenen Tuchhosen dunkelbrauner Weste mit beinernen Knöpfen, ohne Kopfs und Fußbekleidung.

Derjenige, welcher über die naberen Verhalt= niffe der erwähnten Mannsperson einen Aufschluß zu geben im Stande ware, wird aufgeforbert, folden diesem Magistrate zu ertheilen.

Bemberg am 7fen Janner 1842.

#### (277) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Nro. 434. Wegen Unternehmung der Conservations Herstellungen innerhalb des Straffenbaus Kommissariats = Bezirkes Nro. II. im Laufe des Johres 1842 wird am 14ten Februar I. J. die erste, am 21ten Februar I. J. die 2te, und am 28ten Februar I. J. die dritte Lizitazion abgehalten werden,

Der Fiskalpreis dieser Herstellungen beträgt in ber Kolomyjor Wegmeisterschaft 205 fl. 33 fr.

#### (278) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 776. Wegen hintangebung der Unternehmung der Conservations herstellung auf der 2te Hauptkomerzialstraße in dem Rolomyjer Straffen-Kommiffariats-Bezirke Nro. 1, und zwar:

a) in der Kolomyjor Wegmeisterschaft mit dem Kostenanschlag von . . . 255 fl. 55 6]: fr.

b) Zablotower Wegmeister-

Bufammen 3441 fl. 11 4]: fr.

#### (293) Ronfurs. (3)

Nro. 40161. Im Bereiche ber f. f. galigischen Rammeralgefällen. Verwaltung sind eine provisozische Filialkasse-Umteschreiberestelle mit dem Gebalte jährlicher 350 fl., dann zwen provisorische Bezirks-Kanzlistenstellen mit dem Gebalte zu jahr-

licher 250 fl. C. M. zu besegen.

Diezenigen, welche sich um diese, oder im Falle durch die Besehung der Filialkasse-Umtsschreibersstelle eine provisorische Umtsschreibersstelle bei den Bezirkskassen mit dem Gehalte von 300 fl. Conv. Munze, oder eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Kanzlistenstelle mit dem Gehalte von 300 fl., oder eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Ukzessischen eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Ukzessischen eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Ukzessischen eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Ukzessischen eine provisorische Bezirks-Rechnungskanzlistenstelle mit dem Gehalte von 300 fl., oder eine provisorische Bezirks-Rechnungs-Ukzessischen eine provisorische Bezirks-Rechnungstelle mit dem Gehalte von 250 fl. C. M. in Erstedigung fommen sollte, um eine der erwähnten Dienststellen bewerben wollen, haben ihre mit der Nachweisung über die zuruckzelegten Stu-

(257) Licitations-Ankundigung. (3)

Nro. 6. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Herstellung der mindern Strassen-Konservationen für das Baujahr 1842 in den Wegmeisterschaften des Samborer Strassendau = Kommissariats mit dem Gesammt-Fiskalpreise pr. 2489 st. 35 kr. C. M. und gegen Erlag des 10010 Vadiums am 7ten

#### (275) Beschreibung (2)

Mro. 30788. Eines am 10. August 1841 im Dorfe Kloparow in einem Gestrippe erhangt gefundenen unbefannten Mannes.

| Gwozdziecer | Detto | 236 fl. | 42 2]4 ft. |
|-------------|-------|---------|------------|
| Horodenker  | Detto |         | 19 2]4 fr. |
| Kossower    | betto | 183 ff. | 18 1 4 fr. |
| Jablonower  | detto | 873 fl. | 42 3j4 fr. |

Busammen 1841 st. 36 kr. Unternehmungslustige werden eingeladen an dem besagten Termine sich mit einem 10pctigen Vasdium versehen, jedesmahl um 9 Uhr in der Früh in der Kolomyjor Kreisamtskanzlep einzusinden.

Kołomyja am 19. Janner 1842.

wird in der Kolomyjer Kreisamtskanzlen am 15ten Februar 1842 die 1te, am 22ten die 2te, und am 1ten Marz 1842 die 3te Lizitazion abgehalten werden.

Unternehmungslustige werden eingeladen an diefem Lizitazionstermine sich in der besagten Kanzlep mit einem 10percentigen Vadium versehen, jedesmahl um 9 Uhr in der Früh einzusinden.

Holomyja den 24. Janner 1842.

bien, und bezüglich der Dienfistellen beim Raffeund Rechnungsfache über die abgelegte Prufung aus der Staas-Rechnungswiffenschaft, über die erworbenen Gefalle- und Rechnunge-Kenniniffe, die bisher geleisteten Dienste, ihre Moralität und über die Kenninif der polnischen oder einer an= deren flavischen Sprache belegten Besuche im vorgifchriebenen Dienstwege bis 20. Februar 1842 bei ber f. f. Rammeralgefallen . Verwaitung in Lemberg einzubringen, und darin anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit einem hierlandis gen Gefallsbeamten verwandt oder verschwägert find. Auf Gesuche, welche mit den die obigen Erforderniffe nachweisenden Behelfen in Ur- oder beglaubigter Ubschrift nicht verseben find, wird feine Rudficht genommen.

Von der f. f. galigischen Kammeralgefällen-Verwaltung

Lemberg den 8ten Janner 1842.

Februar die 1te, und bei ungunstigem Resultate am 15. Februar die 2te und am 21ten Februar 1842 die 3te Lizitation in der Kreisamtskanzlen Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitationsbedingnisse werden am gedachten Lizitationstage hierorts bekannt gegeben werden.

Sambor ben 11ten Janner 1842.

Dieser Mann war von mittlerer Statnr, rosbusten und mohlgenahrten Körrers, gegen 24 Jahre alt, hatte kastanienbraune Kopshaare, graue Uugen, eine stumpfe Nase, einen kleinen Schnurbart; an der rechten Sand sehlte ihm der Zeiges

finger — Deffen Unjug bestand blos aus einem groben Bauernrocke (opończa), einem groben leisnen hemde und derley Beinkleidern; ohne Fußsbedeckung.

Derjenige, welcher über diefen Mann in Be-

ziehung seiner Familien- oder sonstigen Berbattnisse eine Muskunft zu geben vermag, wird aufgefordert, solche ber städtischen Dekonomie-Berwaltung mitzutheilen.

Lemberg am 16ten Grpiebmer 1841.

## Doniesienia prywatne.

(255) Dwie karet i furgon prawie calkiom nowe, są z wolnej ręki do sprzedania w domu Hr. Baworowskich na Syxtusce, nr. 19. — (3)

<sup>(254)</sup> Wina węgierskie z r. 1806 do sprzedania. <sup>(3)</sup>

Jan Moltzer dziedzie dóbr Bud i Zabajki graniczących z Głogowem w obwodzie Rzeszowskim, posiada w swych dobrach zapas win antyków wegierskich z okolic Tokaju z roku 1806 przeszło 600 butelek. Życzący nabyć, czy to w palach po 25 lub 50 butelek, czy téż wszystko na raz, raczy się zgłosić do właściciela.

# (237) Aldizy Schwarz

w Krakowie przy głównym rynku l. 15

ma zaszczyt oznajmić szanownéj publiczności, iż w handlu jego znajdują się

katalogi wszelkich nasion, roślin ogrodowych, pastewnych, drzew owocowych i kwiatów krajowych i zagranicznych ze składu Ba. Juliusza Monhaupt w Wrocławiu,

które każdemu amaterowi bezpłatnie rozdawane bedą. Zarazem oświadcza, iż przyjmować będzie wszelkie obstałunki podług powyższych katalogów, z zapewnieniem prędkiego załatwienia i cen miejscowych, zastrzegającyjko transport z Wrocławia do Krakowe.

### Doniesienie. (3)

Z losów czyli zapisów stureńskowych c. k. pożyczki z roku 1834, na które niżej podpisany dom handlowy wenecki powydawał cessyje, część znaczna została wylosowana w ciągnieniach seryj i numerów, dnia 1. Lutego i 1. Maja odbytych, i jest przez C. k. główną kasst długów Państwa na dniu 1. Sierpnia zaplaconą. Niżej podpisany dom handlowy uprasza więc te osoby, które się po przypadającą na nie z tych cessyj wygrane dotąd do niego nie zgłosiły, aby raczyły to nakutecznić albo w jego kassie w Wenecyi, alboteż w iego kantorze w Wiedniu, na Grabenie, w dnmu P. Mack'a nro. 1094.

7me ciągnienie c. k. pożyczki z roku 1834 odbędzie się dnia 1ga Lutego 1842.

W Wenecyi dnia 20. Grudnia 1841.

G. W. Perissutti, uprzy. dom handlowy.

We Lwowie placi cessyje wyłosowane, a przedaje niewylosowane Józef Leopold Singer,

e. k. uprzyw. hurtownik...

Dla lubowników kwiatów i ogrodów. (1)

Aby odpowiedzieć życzeniom wielu, a może i wszystkich lubowników kwiatów w Galicyi, i aby tymże przy obstalunkach nasion kwiatowych, zwłaszcza przy mniejszych, oszczędzić nie mało kosztów korespondencyjnych i zachodu, na co się dotad tak wielu użalało, ułożyłem się z panem Edwardem Winiarz księgarzem we Lwowie i Czerniowcach, iż tenże wszelkie dla mnie polecenia z całej Galicyi przyjmować będzie. W takim razie będę ja co pocztę odbierał wszelkie dane dla mnie polecenia, uskutecznie je prędko i należycie, i wyszlę w każdym razie pierwszą pocztą wszelkie pakiety do pana E. Winiarza, który je znowu jak najprędzej według obstalunku w swoje miejsce dostawi.

### Cennik na rok 1842

nasion ogrodowych, polnych i kwiatowych, nagrodowych i przepysznych georginij angielskich i niemieckich,

wydawany jest bezpłatnie w ksiegarniach pana E. Winiarza we Lwowie i Czerniowcach, i posyłany będzie także bezpłatnie na listowne frankowane wezwania. Cennik ten (czyli spis nasion z wyrażeniem cen) zawiera wszystko to, co tylko jest najnowsze i najpiękniejsze; szczególnie też mogę polecać moje nasienie lewkonij, aster, halsaminów i t. d., jakoteż najnowsze angielskie nagrodowe i przepyszne lewkonije. Ponieważ ceny są bardzo umiarkowane, i w ogóle wszystko co tylko można czynić będę, aby szanownych kupujących zadowolić, mam nadzieję, iż wkrótce odbiorę mnóstwo poleceń; — przyczem to jeszcze dodaję zapewnienie, iż wszelkie obstalunki, czy to wiellie czy male, uskuteczniać będę według żądań i punktualnie.

Erfurt, w Grudniu 1841.

Bernard Niemand

H. John'a wdowa i spółka.

Dia szanownych Dam we Lwowie. (1)

Chociaż według moich poprzednich ogłoszeń, miałem ze Lwowa w dalszą puścić się podróż, jednak wielostronne zgłaszania się do mnie i powinność wywiązania się z należnej wdzięczności są mi powodem, iż nauki brania miary i przykrawywania sukien damskich, jeszcze bez przerwy w tej stolicy udzielać będę. Na pilności i gorliwości w wy-kładaniu tej nauki i nadal zbywać mi nie będzie, i zdaje mi się, iż tem łatwiej mogę liczniejszego spodziewać się udziału, gdy dotąd miałem zaszczyt wyuczyć 142 Dam, które o ile się przekonałom, znpełne swe zadowolenie jednowodnie oświadczyły. Mam sobie zarazem za obowiązek złożyć najgorętsze dzięki, za łaskawe kilkokrotnie dla mnie w Gazetach Lwowskich wynurzone bardzo pochlebne pochwały; te bowiem przekonywają mnie o zadowoleniu moich szanownych uczennic, co za najwiekszą dla siebie uważam zasługe. – Mam też zawsze na przedaż egzemplarze wydanego przezemnie o powyższym kunszcie dziela podręcznego dla własnej nauki Dam, tak w polskim jako i w niemieckim jezyku. – Za zupełne w mojem mieszkaniu wyuczenie brania miary, kreślenia wzorów i przykrawywania ubiorów damskich wszelkiego rodzaju, płaci mi się 8 zr. mon. kon. - Jeżeliby cztery Damy umówiły się razem brać naukę w własnem pomieszkaniu, to każda z nich zapłaci 10 zr. m. k. — Damy, któreby chciały nauczyć się powykrawywane części ubioru zebrać w jedne całość, mogą prócz tego przez 9 dni codziennie 4 godzin pod moim dozorem zająć się tym przedmiotem, i przytem robić nbiory na własny użytek; zapłata za te 9 dni wynosi 4 zr. m. k. – Nareszcie uważam za potrzebne dodać tu jeszcze, że mój dłuższy lnb krótszy pobyt we Lwowie, zależeć będzie li tylko od liczby zgłaszających się do mnie uczeńnic; dla tego téż szanowne Damy, któreby tej korzystnej nauki nabyć chciały, upraszam , aby się jak najrychlej zgłosiły do mnie w mojem. pomieszkaniu przy ulicy Krakowskiej pod nrem 88, w domu Prassera, na 1wszem piętrze.

> Jan Adam Greil, z Pruss, nauczyciel krawiectwa damskiego.

### (290) Uwiadomienie

(1)

Wypuszcza się od 1go Kwietnia r. b. propinacyją w miasteczku Dubiceku i w należących do tego państwa wsiach, tudzież 2 oberze przy gościńcu cesarskim leżące; o warunkach wypuszczenia można się każdego czasu dowiedzieć na miejscu u tych dóbr właścicie a.

Tamže možna nabyć do 300 sztuk o viec, jagniat, skopów i tryków z raszy elektoralnej szlaskiej. — Do tychże dóbr potrzebny jest PZACCA znający się na ekonomice, tudzież na gorzelnictwie; bliższych szczegółów udzieli właściciel mieszkający w Dubiceku.

### (307) Wołów karmnych 83 do sprzedania. (1)

W Kirechovie Cyrkule Zółkiewskim jest do sprzedania wolów karmnych sztuk 83, które do drogi są zdatne.

# Bujaki i barany czystej rassy tak jak lat zeszłych są w Photiyco do sprzedania. (2)

(81) Handel Korzeni i win Fryderyka Fausta pod "Złotym krzyżena" przy plicy Halickiej nro. 279 odebrał właśnie transport Win szam-pańskich, reńskich, Bordeaux, burgandzkich, Molagi, Maślaczy, win węgierskich wytrawnych, Ausbruchów, win descrowych i innych stetowych, które po cenach najmierniejszych przedaje. — Prócz tego poleca powyższy handel zapas różnych innych towarów korzennych szczególnej dobroci i pomiernej ceny, jakoteż wielki wybór Karloszy gumi-elastycznych. (10)